## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 39. Mittwoch, den 14. Februar 1838.

Ungekommene Fremden vom 12. Sebruar.

Heffer v. Walfowski aus Buk, Hr. Oberförster v. Ezrineizki aus Mur. Goslin, Frau Predigerin Fechner, Hr. Rantor Kleiner und Hr. Gabler int. Bürgerm. aus Sandberg, I. in No. 47 St. Adalbert; Hr. Probst Inga aus Konojady, Hr. Probst Myniarski aus Stessewo, Hr. Probst Apolinarski aus Modrze, I. in No. 38 Gerberstr.; Hr. Gerbermeister Schiller aus Lista, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Kaufm. Schiff aus Wolftein, Hr. Kaufm. Speier aus Grätz, die Hrn. Kaussente Golinski und Pietrowski aus Inowraclaw, Hr. Kaufm. Seligsohn aus Samoczyn, I. in No. 5 Sapiebaplatz; Hr. Guteb. v. Kaminski aus Gulczewo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Sforzewski aus Kretsowo, Frau Guteb. v. Chlapowska aus Koroniewice, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Pächter Matuszewski aus Kamien. I. in No. 89 Wallischei; Hr. Wüssenberg, Kitter=Guteb. und Kreis = Deputirter und Hr. Guteb. Ransleben aus Bromberg, Kr. Upotheker Laube aus Kosten, Hr. Zimmermeister Ziehr aus Rogasen, I. in No. 3 Wilhelmsstraße.

1) Bekannemachung. Ueber ben Machlaß des Gutsbesitzers Johann v. Arzneld aus Johnhowice Schrodaer Kreises, ist durch die Verfügung vom 26. Januar 1832 der erbschaftliche Liquidationsprozes erdsente worden. Auf dem zu diesem Nachlasse gehörigen, im Schrodaer Kreise belegenen Gute Johnhowice, ist Rubr. UI. No. 1 eine Summe von 544 Ktlr.

Obwieszczenie. Nad pozostałością Jana Arnold dziedzica został rozporządzeniem z dnia 26. Stycznia 1832 r. process sukcessyino-likwidacyjny otworzony. Na dobrach Zdzychowicach w powiecie Szredzkim położonych, do pozostałości téy należących, została pod Rubr. III. No. 1 summa Tal. 544 sgroszy 20 fen. 43

20 fgr. 43 pf. ober 3269 Gulben 2 Gr. 25 Chilling polnifch zu 5 proCent ver= ginelich, auf Grund ber Berhandlung vom 6ten Marg 1801 fur Die Mathias von Byganowefifden Erben eingetragen. Der Aufenthalt biefer Mathias von Wy= ganowefischen Erben ift unbefannt, und es werden baher biefelben hierdurch bor= gelaben, in bent, por bem Referenba= rius Brachvogel anberaumten Termine ben 1. Mars 1838 Bornittage 10 Uhr in unferem Inftruftions = Bimmer gu ericheinen, und ihre Forberung gu liquis biren, widrigenfalls fie aller ihrer etwa= nigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihrer Forderung nur an basje= nige verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber Glaubiger, Die fich bereits gemelbet haben, bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Pofen, ben 30. September 1837. Konigl. Dber : Landes = Gericht, I. Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Rand= und Stadt = Gericht gu Pofen.

Das sub No. 111. ber hiefigen Vorsftadt Zawade belegene, ben Erben ber Wittwe Marianna Brzezinska geb. Rekstorska gehörige Grundstück, abgeschäht auf 560 Athlr. 2 Egr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen im ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 27. April 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

czyli złotych 3269 gr. 2 szelagów 21 pol. z prowizyą po 5 od sta, dla sukcessorów Macieja Wyganowskiego na mocy protokułu z dnia 6. Marca 1801 roku zahypotekowana. Pobyt sukcessorów tych Macieja Wyganowskiego nie iest wiadomy, zapozywaią się przeto ciż ninieyszém, aby sie w terminie na dzień I. Marca 1838 zrana o godzinie rotéy przed Ur. Referendaryuszem Brachvogel w izbie posiedzeń sądowych wyznaczonym stawili, i pretensye swe likwidowali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących wszelkich praw pierwszeństwa iakieby mieli uznani, i z pretensyą swoią li do tego, coby się z massy po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało, odesłani zostana.

Poznań, dnia 30. Wrżeś. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; pierwszy Wydział.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na Zawadach pod No. 111 położona, do sukcessorów wdowy Maryanny z Rektorskich Brzezińskiéy należąca, oszacowana na 568 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. K w ietnia 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych spredana.

Alle unbefannten Realpratenben werben aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann=

ten Intereffenten, namlich

ber Stanislans Przyhylski, die Bitt:

we Reftorska, fo wie die Erben ber Marianna Brze= Zinska

werben hierzu bffentlich vorgeladen.

Der auf ben 13. April 1838 zu bem obigen Zwecke angesetzte Termin wird, weil berselbe auf Charfreitag fallt, aufsgehoben.

Pofen, ben 5. Januar 1838.

3) Deffentliche Zekanntmachung. Den unbekannten Gläubigern des am 4. und 6. Oktober 1837 zu Posen versforbenen Rittmeister Audolph und Charlotte von Bergschen Seleute und des Lieutenant Carl von Berg, wird hierdurch die bevorstehende Theilung der Verlassenschaft bekannt gemacht, mit der Aussorzten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach §. 137. und folgenden Theil I. Tit. 17. Allgem. Landrechts an jeden einzelnen Miterben, nach Verhältniß seines Erbantheils werden verwiesen werden.

Posen, ben 2. Januar 1838. Konigl. Preußisches Land, und Stadtgericht. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci,

to iest:

Stanisław Przybylski wdowa Rektorska,

spadkobiercy Maryanny Brzeziń. skiey,

zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Wyznaczony w powyż wyrażonym przedmiocie na dzień 13. K wietnia 1838 iako na wielki piątek przypadaiący termin, żniesionym został. Poznań, d. 5. Stycznia 1838.

Uwiadomienie publiczne. wiadomi wierzyciele zmarłych w Poznaniu dnia 4go i 6go Października 1837 Rotmistrza Rudolfa i Charlotty małżonków Berg i Porucznika Karó. la Berg, uwiadomiaia się ninieyszém o nadchodzącym podziale pozostałości z tém wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczév z takowemi w skutek §. 137 i następ. Tytułu 17. Części I. Prawa powszechnego kraiowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi bedą. Poznań, d. 2. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Die verwittwete Nowacka, Johanna geb. Beper und der Tischlermeister Carl hinfel hierselbst, haben mittelf Eheverstrages vom 23. Januar c, die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auszaschlossen, welches hierdurch zur Kenntenis des Publikums gebracht wird.

Bromberg, ben 24. Januar 1838. Konigl. Prenf. Land = und Stadtgericht.

5) Alle diesenigen, welche an die von dem vormaligen hiefigen interimistischen Deposital-Rendanten Albert Friedersdorff mit 250 Athlr. bestellte Amts Caution Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, diese spätestens in dem auf den 2ten März 1838 Vormittags 10 Uhr vor unserm Deputirten Referendarius Schurig in unserm Instructionszümmer anderaumten Termine anzumelzen, widrigenfalls und nach fruchtlosem Ablause des Termins sie ihrer Ansprüche sür verlustig erklärt, und damit lediglich an die Person des Friedersdorff werden verwiesen werden.

Bromberg, ben 6. Dopbr. 1837.

Konigliches Land= und Stadts Gericht.

6) Ueber ben Nachlaß bes zu Mur. Goelin verstorbenen Zimmermeisters Wilshelm Berke, wozu bas Grundstück Nro. 196 zu Schwersenz gehört, ift heute ber erbschaftliche Liquidations = Prozes erbf=

Owdowiała Nowacka, Joanna z domu Beyer i Karól Hinkel stolarz tu ztąd, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 23. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do wiadomości publiczney podaie.

Bydgoszcz, dnia 24. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ci, którzy do kaucyi urzędowey przez Woyciecha Friedersdorff bylego tuteyszego intermistycznego Rendanta depozytalnego w ilości 250 T'al. stawionéy, pretensye rościć zamyślaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 2. Marca 1838 przed Deputowanym naszym Ur. Schurig Referendaryuszem w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym, zameldowali, w przeciwnym zaś razie, i po bezskuteczném upłynieniu tego terminu, za utracaiących swe pretensye do téyže kaucyi uznani i z takowemi iedynie do osoby Friedersdorff ode. słani będą.

Bydgoszcz, dnia 6. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością zmarłego Wilhelma Berke cieśli w Mur Coślinie, do którego grunt pod No. 196 w Swarzendzu sytuowany, należy, otworzono dziś process spadkowo-likwida-

fnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 1 ften Marz 1838 Vormittags um 9 Uhr vordem Herrn Land: und Stadt = Gerichts-Affessor Styrle im Partheien-Zimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleis ben sollte, verwiesen werden.

Rogafen, am 28. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stabtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. gande und Stadtgericht gu Roffen.

Die bieselbst sub No. 59. und 60. gelegenen, den Johanna Eteonora und Earl Gottfried Püschelschen Erben gehörigen Wohnhäuser nebst Hintergebäuden und Garten, nach dem Materialwerth auf 720 Athlr. 18 Sgr. 9 Pf, nach dem Ertragswerth auf 485 Athlr. 10 Sgr. abgeschätzt, zusolge der, in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 24. April 1838 Vormittags 10 Uhr, an ordentlicher Serichtsstelle subhasiirt werzben.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Roften, ben 5. Januar 1838.

cyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1. Marcar. p. o godzinie otey przed południem w izbie strontuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Styrle Assessorem Sądu Ziemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogoźno, dnia 28. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Kościanie.

Domostwa tu w Kościanie pod Nr. 59 i 60 wraz z tylnemi budynkami i ogrodem położone, sukcessorom Joanny Eleonory i Karóla Gottfryda Püschel należące, których wartość materyalna na 720 Tal. 18 sgr. 9 fen. a podług dochodów na 485 Tal. 10 sgr. oszacowana wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, maią być dnia 24. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie lotéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 5. Stycznia 1838.

8) Boiktalvorladung. Die Kaution bes bei bem unterzeichneten Landund Stadtgerichte ab officio suspendirten Exesutor und Boten Nickling, soll bemselben frei gegeben werden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an bie gedachte Raution aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche gu haben vermeinen, gur Unmelbung und Berifizirung ihrer Forberungen auf ben 23. Rebruar a. f. Bormittage um 10 Uhr im hiefigen Gerichte-Lotale vor bem Deputirten herrn Land, und Stabtgerichtsrath b. Ziegler angesetten Termine mit ber Warnung vorgelaben, bag ber= jenige, ber fich in diefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unfpruchen an Die erwähnte Raution verluftig erflart, und mit feiner biesfälligen Forberung nur an bas übrige Bermogen bes 2c. Did's ling verwiesen werben wird.

Roften, ben 3. November 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht zu Schrimm.

Das in der Stadt Rurnif sub No. 76. belegene, ben Andreas und Barbara Müllerschen Cheleuten gehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 392 Athlr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 23. April 1838 Borsmittags 10 Uhr, an ordenklicher Gerichtssselle subhastirt werden.

Zapozew edyktalny. Kaucya, przy tuteyszym Sądzie Ziemsko-mieyskim z urzędu suspendowanego exekutora i woźnego Nikling, ma być temuż wydaną. Zapozywaią się tedy wszy scy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źródła pretensyi mieć sądzą, do podania takowych na termin dnia 23. Lutegor.p. ogodzinie totéy przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzca Sadu Ziemsko-mievskiego z tém zagrożeniem, iż ten który sie w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiący uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiatku Nikling oddalony bedzie.

Kościań, dnia 3. Listop. 1837.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Nieruchomość w mieście Kurniku pod No. 76 położona, małżonkom Andrzeja i Barbary Müllerów własna, oszacowana na 392 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23 go Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter, mine zu melden.

Schrimm, am 17. Novbr. 1837. Ronigl. Preuß. Land: und Stadtgericht.

10) Nothwendiger Berkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Birnbaum.

Die bei bem Dorfe Wierzebaum, Birnbaumer Kreise belegene, jetzt bem Gutsbesitzer Hendke zu Wierzebaum geshörige Wassermuhle nebst ben bazu gehörigen Ländereien, abgeschätzt auf 600 Mthr. zufolge ber, nebst Hypothetensschein und Bedingungen, in der Regissiratur einzusehenden Tare, soll am 15. Mai 1838 Vormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle resubhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Ter, mine zu melben.

Birnbaum, ben 15. Januar 1838.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 17. Listopada 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Międzychodzie.

Młyn wodny pod Wierzbnem w powiecie Międzychodzkim położony, dziedzicowi Heydke w Wierzbnie należący, razem z rolami do niego należącemi, oszacowany na 600 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Maja 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowem na nowo sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 15. Stycznia 1838.

11) Bekanntmachung. Dem Kammerdiener Ludwig Heinze hierselbst, sind in ber Nacht vom 20. jum 21. Januar gestohlen worden:

1) ein Staatsichuldichein über 500 Rthlr. sub No. 33,159 lit. A.;

2) seche Schuld-Dokumente über die Summe von resp. 2000 Athlr., 500 Athr., 300 Athlr., 100 Athlr., 50 Athlr. und 49 Athlr.;

3) 12 filberne Efloffel, von benen feche mit G. M., feche mit bem Fabrifzeichen "Blau" gestempelt find;

4) feche filberne Thee = und 1 Sahnloffel mit G. M. gezeichnet;

5) eine golbene Rette mit fleinen Glicbern ;

6) eine filberne, inmenbig vergoldete, an ben Ranbern abgeplattete und an ben beiden Borberecken mit einem Paar Salbmonden verzierte Tabackedofe;

7) gwei filberne Uhren, Die eine mit 3 goldenen Petfchaften Die andere mit einem Z. bezeichneten Trauring ;

8) ein Punich = und ein Suppenloffel, fo wie eine Budergange von Gilber ;

9) eine Pappichachtel, worinn:

a) mehrere goldene und filberne Ringe;

b) ein goldenes blatterformiges Rreugchen mit rothem Steine;

c) ein Rubel mit einem Debr;

d) ein filberner Ring C. G. gezeichnet.

Bir ersuchen diefe Sachen anguhalten, an und ober die nachfte Ortebeborbe ichleunigft Angeige ju machen, wobei wir gern bereit find, juftifigirte Auslagen fofort zu erfetzen. Muswartigen Behorden find wir zu gleichen Gegendien= ften erbotia. Dofen, ben 6. Februar 1838.

Ronigl. Preng. Inquifitoriat.

12) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Ronigl. Dber-Landesgerichts werden in ben zum Gute Poragnn gehörigen Forft= reviren Rofoleto und Refla 450 Stud Eichen stammweise in termino ben 23. Februar d. J. in loco Poragyn burch ben Unterzeichneten meiftbietenb verfauft werben, wogn Rauffustige hierburch ein= geladen werben.

Gras, ben 31. Januar 1838.

Der Ronigl. Dber-Landesgerichte=Res ferendarius Dworaticheck.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sadu Nadziemiańskiego zostaną w należacych do dóbr Pórazyna rewirach Rosolskich i Neklach 450 sztuk debów, stoiących na pniu w terminie dnia 23. Lutego r. b. na mieyscu w Porazynie przez niżey podpisanego naywięcey daiącemu sprzedane. do czego chęć kupienia maiących ninieyszém się zapozywaią.

Grodzisk, dnia 31. Stycznia 1838. Referend. Sądu Nadziemiańskiego Dworatscheck.

- Ein fittlich gebilbeter und gewandter Knabe von 14 15 Jahren, melder der deutschen und polnischen Sprache vollkommen machtig, fann fofort in 13) einer Specerei ; und Weinhandlung als Lehrling ein toftenfreies Unterfommen fin-Raberes ertheilt die Zeitunge-Erpedition von 2B. Deder & Comp. in Pofen. ben.
- Ostrzygi świeże otrzymał handel Auftern frifche hat fo eben erhalten St. Sypniewskiego w Poznaniu. Die Handlung Sypniemski in Pofen.